# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

4. August 1862.

4. Sierpnia 1862.

Rewerbungs = Aufruf. (1303)

Mro. 2041. Durch den am 14. Juni 1862 erfolgten Tob des Landes-Advokaten Dr. Michael Raciborski ift eine Advokatenstelle in Lemberg in Erledigung getommen. Bur Befetzung diefer Stelle wird ber Konfure mit ber Frift von

vier Boden rom Tage ber britten Ginschaltung biefer Rundmachung

in ber Wiener Beitung ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre gemäß ber Berordnung bes f. f. Juflig-Ministeriums vom 14. Mai 1856 Zahl 10567 (Bandesgesethblatt Bahl 21, Abth. II., Stud IV.) einzurichtenden Befuche an biefes Ober-Landesgericht ju richten, barin ihre Befähigung gur Advofatur, ihre Sprachfenntniffe und ihre Bermendung feit bem Austritte aus ben Studien darzuthun und anzugeben, ob fie mit einem Gerichtsbeamten dieses Ober . Landesgerichtesprengele und in welchem Grade verwandt ober verschwagert find.

Advokaten und Rotare, oder bei benfelben in Bermenbung fte. bende Bemerber haben ihre Gefuche burch ihre vorgefesten Abvofaten. ober Motariatefammern, und mo feine folche bestehen, burch ben Gerichtehof erfter Inftang, in beffen Sprengel fie mohnen, ju überreichen.

In öffentlichen Diensten stehende Bewerber haben ihre Gefuche

burch ihre unmittelbaren Umtsvorsteher einzubringen.

Bom f. f. Ober . Landesgerichte.

Lemberg, am 29. Juli 1862.

(1305)Ogłoszenie konkursu,

celem obsadzenia dwóch miejsc funduszowych galicyjskich w c. k. akademii Maryi Teresy.

Nr. 494. W skutek reskryptu c. k. Ministerstwa Stanu z dnia 15. lipca 1862 r. l. 14717 udzielonego pismem c. k. Namiestnictwa z dnia 23. lipca 1862 l. 46489, rozpisuje Wydział krajowy konkurs w celu obsadzenia dwóch miejsc funduszowych galicyjskich w c. k.

akademii Maryi Teresy opróżnionych.

Kto tedy syna lub swej opiece poruczonego młodzieńca w tej akademii życzy sobie mieć umieszczonym, ma o to podać do Wydziału krajowego prosbę do dnia 25. sierpnia 1862 r. z dołączeniem deklaracyi, że młodzieńcowi temu, gdy do pomienionej akademii przyjętym będzie, pierwsze oporządzenie sprawić i na uboczne wydatki corocznie po 157 zł. 50 c. w. a. do kasy akademickiej płacić obowiązuje się.

Do prosby należy dołączyć:

1) Metrykę chrztu młodzieńca należycie legalizowana, okazująca, iz tenze 8my rok życia skończył, a 14tego nie przeszedł;

2) świadectwo szkolne ostatnie w dowód, że według terażniejszego urządzenia szkół przynajmniej 3cią normalną klasę z dobrym ukończył postępem, a jeśli prywatnie oddaje się naukom, takze świadectwo obyczajów, przez miejscowego plebana wy-

3) swiadectwo zdrowia i odbytej naturalnej lub szczepionej ospy,

4) zaświadczenie o stanie majątku przez miejscowego plebana wydane, a przez c. k. urząd obwodowy stwierdzone, w którem ma być wyrazone, ile aspirant ma rodzeństwa, jakoteż i ta okoliczność, iz proszący do ich przyzwoitego wychowania potrzebuje pomocy.

Z rady Wydziału krajowego królestw Galicyi i Lodomeryi

i wielkiego księstwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 29. lipca 1862 r.

(1322)Aufforderung.

Dr. 46923. Cammtliche hierlands domigilirende, dermalen noch bisponible Umtebiener und Dienersgehilfen werden hiemit gur genauen Ungabe ihres gegenwärtigen Aufenthalteortes und jur nachträglichen Ungeige jeder Aufenthalte Beranderung aufgefordert.

Diefe Unzeige ift bem betreffenben Bezirtsamte guverläßig bis

15. August I. J. ju erstatten.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 27. Juli 1862.

#### Wezwanie.

Nr. 46923. Wszystkich tutaj w Galicyi zamieszkałych, obecnie jeszcze w stanie rozporządzalacści znajdujących się wożnych urzędowych i tychze pomocników wzywa się niniejszem celem dokładnego podania ich obecnego miejsca pobytu, niemniej celem dodatkowego podania wszelkiej zmiany miejsca pobytu.

Te podania uskutecznić mają najdalej do dnia 15. sierpnia

1862 r. w urzędzie odnośnego powiatu.

Od c. k. galic. Namiestnictwa, We Lwowie, dnia 27. lipca 1862.

rufepreise.

Lizitazions-Alnkundigung.

Mr. 9220. Wegen Beraußerung ber ararischen Pferbestallungen Mro. I., II. und III. in Zbaraz wird bei bem f. f. Begirtsamte in Zbaraz am 25. August 1862 von 9 bis 12 Uhr Bormittags, bann von 3 bis 6 Uhr Nachmittags eine öffentliche Ligitazion abgehalten merben. - Bu Ausrufepreifen mirb

a) für die Stallung Mro. I. ber Betrag von 480 fl. oft. W.,

b) für die Stallung Dro. II. ber Betrag von 220 ft. oft. 2B. und c) für die Stallung Mro. III. ber Betrag von 407 fl. oft. 2B. angenommen, und die zu erlegenden Babien betragen 10% biefer Aus-

Die naberen Ligitagionebedingniffe fonnen bei ber f. f. Finang-Begirte-Direfgion in Tarnopol und bei bem f. f. Begirteamte in Zbaraz eingesehen merben.

Bon der f. f. Finang=Begirfe=Direfgion.

Tarnopol, am 22. Juli 1862.

## Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 9220. Celem sprzedaży skarbowych stajni Nr. I., II. i III. w Zbarażu przedsięwzięta będzie na dnia 25. sterpnia 1862 od godziny 9. do 12. przed południem i od godziny 3. do 6. po południu w c. k. urzędzie powiatowym w Zbarażu publiczna licytacya. - Cena wywołania wynosi:

a) za stajnie nr. I. kwote 420 złr. w. a.,

b) za stajnie nr. II. kwote 220 złr. w. a.,

c) za stajnie nr. III. kwote 407 złr. w. a., a składać sie ma-

jące wadyum 10% tych cen wywołania.

Blizsze warunki licytacyi przejrzane być mogą w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu i w c. k. urzędzie powiatowym w Zbarażu.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Tarnopol, dnia 22. lipca 1862.

Rundmachung.

Mr. 2632. Bom f. f. Bezirksamte ale Gericht in Podhajce wird hiemit verlautbart, bag bie exefutive Feilbiethung bes zu Podhajce, Brzezaner Kreifes, Podhajcer Bezirfs unter CN. 451 gelegenen, im Gruntbuche bes Marftortes Podhajce eingetragenen, auf 7053 fl. oft. 2B. geschätten Hauses zur Hereinbringung ber burch Jacob Ohrenstein wider die liegende Maffe bes Rubin Zimmet erfiegten Bechfelfumme 1000 fl. RM. f. R. G., nachdem bie mit bem Gbifte vom 18. Mai 1861 3. 1339 ausgeschriebenen drei Feilbiethungstermine erfolglos verstrichen find, unter erleichternben biergerichte ju Jedermanne Ginficht erliegenden Bedingungen in einem einzigen Termine am 26. Auguft 1862 um 10 Uhr Bormittage in ber hiergerichtlichen Ranglei ab. gehalten werben wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Podhajce, am 29. Marz 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 2632. C. k. sad powiatu Podhajeckiego ogłasza niniejszem, że przymusowa sprzedaż domu pod nrm. 541 w Podhajcach, obwodu Brzeżańskiego, powiatu Podhajeckiego położonego, do ksiąg gruntowych miasteczka Podhajce wpisanego, na 7053 złr. w. a. oszacowanego, dla odebrania sumy 1000 złr. m. k. z przynależnościami, Jakóbowi Ohrensteinowi przeciwko masie spadkowej Rubina Zimmeta przyznanej, gdy pierwsze trzy termina licytacyjne obwie-szczeniem z dnia 18. maja 1861 do l. 1339 ogłoszone bezskutecznie upłynęły, na dniu 26. sierpnia 1862 o 10. godzinie przed południem w tutejszo-sądowej kancelaryi pod ułatwiającemi warunkami, które każdemu przeglądnąć wolno, w jednym terminie odbędzie się. C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Podhajce, dnia 29. marca 1862.

(1296)Edykt.

Nr. 9860. C. k. sad obwodowy w sprawach wekslowych w Stanisławowie uwiadamia niniejszem p. Emiliana Hlebowickiego z miejsca pobytu niewiadomego, iz Hersch Hirsch na podstawie 1861 uzyskał przeciw niewekslu ddto. Stanisławów 14. listop: mu pod dniem dzisiejszym do l. 9866. akaz zapłacenia sumy 1000 złr. w. a. z przynależytościami do trzech dni pod surowością egzekucyi wekslowej, który nakaz doręcza się ustanowionemu dlan zarazem kuratorowi p. adwokatowi Dr. Maciejowskiemu.

Wzywa się zatem p. Emiliana Hlebowickiego, by albo temuż kuratorowi udzielił środki swej obrony, albo innego sobie rzecznika obrał i sądowi go oznajmił, a w ogóle by niezaniedbał użycia przysłużających mu może środków prawnych, gdyż inaczej skutki szko-

dliwe sam sobie przypisać będzie musiał. Stanisławów, dnia 23. lipca 1862.

(1288) **G** b i f t.

Mto, 1229-1276. Bon bem f. f. Bezirkeamte ale Gericht zu Wojnilow mitd ben unbefannten Erben nach Dominik Zbikalski, ges wesenen Gutkeigenthümers von Tonaszowce, mit diesem Edikte besannt gemacht, daß aus Anlaß ber ron Julianna Tabaczuk miber Winton Cwil aus Tomaszowce, wegen lletergabe der in Tomaszowce unter Hause Nro. 57 sub rep. Nro. 139 gelegenen Halupe sammt Gartengrund unterm 30. Jänner 1861 Bahl 149 ausgetragenen Klage der geklagte Winton Cwil unterm 16. Just 1862 Bahl 1229 den unbekannten Erben nach Dominik Zbikalski diesen Rechtsstreit verfündigt habe, und deren Bertretungsleistung verlange, und daß über die obige Klage mit dem Bescheide vom 11. Juli 1862 Bahl 1229 und 1276 die Tagsahrt zur neuerlichen mündlichen Berhandlung auf den 17. September 1862 um 9 Uhr Bormittags hiergerichts anberaumt wurde.

Da die Erben nach Dominik Zbikalski und beren Wohnorte dem Gerichte unbekannt find, so wird für dieselben der Herr Leopold Kukawski, f. f. Notar in Zurawno, auf deren Gesahr und Rosten zum Aurator bestellt, und temselben die erwähnte Streitverfündigung mit dem oben angeführten Bescheibe dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Bezirkegerichte.

Wojuitow, ben 11. Juli 1861.

E dy k to

Nr. 1229-1276. Od c. k. urzędu powiatowego jako sadu w Wojniłowie zawiadamia się nieznajomych spadkobierców po Dominiku Zbikalskim byłym właścicielu dóbr Tomaszowice tym edyktem, że z powodu przez Julianę Tabaczukowa przeciw Wintonowi Cwilowi o oddanie chałupy z ogrodem pod Nrm. d. 57 subr. 139 w Tomaszowcach położonej, dnia 30. stycznia 1861 do liczby 149 wniesionego pozwu, pozwany Winton Cwil z Tomaszowiec dnia 16. czerwca 1862 do liczby 1229 nieznajomym spadkobiercom po Dominiku Zbikalskim o powyższym sporze sadownie doniósł i tychże ewikcyę żąda, tudzież że względem powyż wyrażonego pozwu uchwałą z dnia 11. lipca 1862 do liczby 1229 i 1276 do powtórnego ustnego postępowania dzień sądowy na 17. września 1862 o godzinie 9ej przed południem wyznaczonym został.

Gdy spadkobierców po Dominiku Zbikalskim i ich miejsca pobytu sąd niezna, przeto dla nich pan Leopold Kukawski c. k. notaryusz w Zurawnie na ich niebezpieczeństwo i koszta kuratorem się mianuje, i jemu się doręcza sądowe doniesienie o wyżej wyrażonym sporze wraz z wyżej przytoczoną rezolucyą tego sądu.

Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Wojniłow, dnia 11. lipca 1862.

(1300) Kundmachung. (3

Rro. 2003. Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht zu Jaworow wird über bas gesammte wo immer befindliche bewegliche und über bas in den Kronländern, für welche bas fais. Patent vom 20. Dovember 1852 Wirfsamfeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen bes

hiefigen Rramere Samuel Strich ter Konfure eröffnet.

Wer an biefe Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat biefelbe mittelft einer Rlage wider ten Konfuremaffa . Bertreter f. f. Notar herrn Nicolaus Holub bei biefem f. f. Bezirksamte als Gericht bis 15. September 1862 anzumelben, und in berfelben nicht nur die Richtigleit ber Forberung, fondern auch bas Recht, Rraft beffen er in biefe ober jene Klaffe gefett ju merben verlangt, ju erweifen, mibrigene nach Werlauf bes oben bestimmten Tages niemand mehr gebort werden murbe, und fene, bie ihre Forberungen bie babin nicht angemelbet hatten, in Rudficht des gefammten jur Konfuremaffe gehörigen Bermögene ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompensagionerecht gebührte, wenn fie ein eigenihümliches Gut aus ter Massa zu fordern hatten, oder winn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergeftellt mare, fo zwar, baß solche Glaubiger vielmehr, wenn fle etwa in die Massa schuldig fein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensazione, Gigenthums. oder Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebuhrt batte, gu berichtigen verhalten werden murden. Bur Wahl des Bermogens Berwalters und bes Glaubiger - Ausschufes mird die Tagsatung auf ben 16. Ceptember 1862 um 9 Uhr Bormittage festgefest. Jaworow, am 28. Juli 1862.

(1295) Edykt. (3)
Nr. 9861. C. k. sąd obwodowy w prawach wekslowych

Nr. 9861. C. k. sąd obwodowy w prawach wekslowych w Stanisławowie uwiadamia niniejszym pana Emiliana Hlebowickiego z miejsca pobytu niewiadomego, iż Abraham Fischler na podstawie wekslu ddto. Sanisławów 20. stycznia 1862 uzyskał przeciw niemu pod dniem dzisiejszym do l. 9861 nakaz zapłacenia sumy 400 zł. w. a. z p. n. do trzech doi pod surowością egzekucyi wekslowej, który nakaz doręcza się ustanowionemu dlań zarazem kuratorowi p. adwokatowi dr. Maciejowskiemu.

Wzywa się zatem pana Emiliana Hlibowickiego, by albo temuż kuratorowi udzielił środki swej obrony, albo innego sobie rzecznika obrał i sądowi go oznajmił, a w ogóle, by niezaniedbał użycia przysłużających mu może środków prawnych, gdyż inaczej

skutki szkodliwe sam sobie przypisać będzie musiał. W Stanisławowie, dnia 23. lipca 1862.

(1302) © b i f t. (3)

About the Md. Real or with

Mr. 22169. Bom Lemberger f. f. Lanbelgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß zur Hereinbringung der von der f. f. Finanz-Profuratur Namens bes Krechower und Buczaczer Basilianer-Konventes mittelft Urtheil des bestandenen Lemberger Lantrechtes vom 27. August 1849 3. 24475 erstegten Summe von 250 st. KM. ober 262 st. 50 rr. öst. W. sammt 5% Zinsen vom 20. Februar 1857 und den Exekuzionskosten von 5 st. 55 rr. öst. W. und der gegenwärtig im Betrage von 53 st. 76 rr. öst. W. zuerkannten Exekuzionskosken die exekutive Feilbiethung der, der Frau Michalina Kuchta, Karoline Chodorowicz und Anna Kitschmann gehörtgen Realität Nro. 323 1/4 in Lemberg bewilligt wurde.

Bur Bornahme biefer Feilbiethung werden zwei Termine, und zwar der erste auf ben 21. August 1862 und ter zweite auf ten 25. September 1862, jedesmal um 10 Uhr Bormittags mit dem Beisate festgesetzt, daß in diesen Terminen der Berkauf nur um oder über den Schätzungewerth im Betrage von 1788 fl. 20 rr. öfterr. Währ. potte

finden wird.

Die Feilbiethungsbedingungen und Schätungsurfunde fonnen beim f. f. Landesgerichte in Lemberg eingesehen und in Abschrift erhoben werden.

Bon dieser ausgeschriebenen Berfteigerung wird die f. f. Finanzeprofurat.r, die Exefuten, u. zw. die minderjährigen Michalina Kuchta und Anna Kitschmann zu handen ihres Bormundes hrn. Adolf Kitschmann und Karoline Chudorowicz durch ihren Kurator Dr. Wurst, die f. f. Finanzprofuratur Namens des Buczoczer, Krechower und Krystynopoler Basilianer Konvent Ramens des verstordinen Mönchs und Priesters Barlam Kompaniewicz und im Namen des Erundentlastungsfondes, und alleine Gläubiger, die nach der hand an die Gewähr kommen sollten, oder denen die Bescheide gar nicht oder nicht rechtzeitig zugestellt wers den könnten, durch den aufgestellten Kurator Advokaten Dr. Wurst mit Substituirung des Advokaten Dr. Pfeiser verständigt.

Aus tem Rathe bes f. f. ganbesgerichts.

Lemberg, am 1. Juli 1862.

Edykt.

Nr. 22169. C. k. sąd krajowy Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na zaspokojenie c. k. prokuratoryi skarbowej imieniem konwentu OO. Bazylianów w Buczaczu i Krechowie, wyrokiem byłego c. k. sądu szlacheckiego Lwowskiego z dnia 27. sierpnia 1849 do l. 24475 wywalczonej sumy 250 złr. m. k. albo 262 złr. 50 kr. w. a. z 5% odsetkami od 20. lutego 1857 bieżącemi, kosztów egzekucyjnych 5 złr. 55 kr. w. a. i ówcześnie w ilości 53 złr. 76 kr. w. a. przyznanych kosztów egzekucyjnych, przymusowa sprzedaz realności pod nrm. 323 ¼ we Lwowie, pp. Michalinie Kuchta, Karolinie Chodorowicz i Annie Kitschmann własnej, zezwoloną została

Do przedsięwzięcia tej licytacyi wyznacza się dwa termina, mianowicie pierwszy na dzień 21. sierpnia 1862, drugi na dzień 25. września 1862, każdy raz o godz. 10. przed południem z tym dodatkiem, iz ta sprzedaż w powyzszych dwóch terminach tylko za lub nad cenę szacunkową 1788 złr. 20 kr. w. a. przedsięwziętą

zostanie.

Warunki licytacyjne jako też akt szacunkowy można przej-

rzeć w registraturze tutejszego c. k. sądu krajowego.

O tem c. k. prokuratorya skarbu, małoletni pp. Michalina Kuchta i Anna Kitschmann do rak ich opiekuna p. Adolfa Kitschmann i p. Karclina Chudorowicz przez kuratora p. rzecznika Dr. Wurst, c. k. prokuratorya skarbu imieniem konwentu OO. Bazylianów w Buczaczu, Krechowie i Krystynopolu, Krystynopolski konwent OO. Bazylianów imieniem mnicha ś. p. księdza Barlama Kompaniewicza i imieniem funduszu indemnizacyjnego i wszyscy ci wierzyciele, którzyby poźniej do tabuli miejskiej weszli, równicz wszyscy wierzyciele, którymby niniejsza uchwała z jakiegobądź powodu doreczoną być nie mogła, przez kuratora p. rzecznika Dr. Wurst z substytucyą p. rzecznika Dr. Pfeifer niniejszym edyktem uwiadamiają się.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwdw, dnia 1. lipca 1862.

(1266) E d y k t. (3

Nr. 1441. C. k. sąd powiatowy w Lisku podaje do powszechnej wiadomości, iz dnia 3. listopada 1860 zmarł Antoni Wołk w Jackowcach. Cidy sądowi terażciejszy pobyt tegoż córki Tekli Wolk jako prawem powołanej współsukcesorki do tego spadku nie jest wiadomy, wzywa się takową, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia nizej wyrazonego liczyć się mającego, zgłosiła się w tymze sądzie i cówiadczenie swe do tegoz spadku wniesła, olbowiem w przeciwoym razie spadek byłby pertraktowany z spadkbiercami, którzy się zgłosili i z kuratorem Janem Wołkiem dla niej ustanowionym.

Lisko, dnia 7. lipca 1862.

Mr. 2623. Josef Paczkowski aus Brody hat wider die abmessenden und unbefannten Orts sich aufhaltenden Johann und Theresia Rudnickie unbefannten Charafters, wegen Löschung der zu Gunsten berfelben im Lastenfiande der Realitätsantheile sub Mr. 1193 in Brody das Ansuchen angebracht, welchem willsahrend zur Vertretung ter Bestangten der h. o. Abvofat Herr Dr. Landau bestellt und remselben der Tabularbescheid zugestellt wurde.

Movon die Cheleute Johann und Theresia Rudnickie jur Bab.

With Dervening State 511 Sport of State

rung ihrer Rechte burch Soifte verftanbiget werden. Bom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, am 20. Juli 1862.

(1292) Lizitazions-Aundmachung.

Bon Ceite ber f. f. Genie : Tirefzion gu Lemberg wird hiemit dur allgemeinen Renntniß gebracht, bag im Grunde hober Landes: General . Rommanto : Derordnung rom 11. Juli 1862 Abtheilung 7, Aro. 815 wegen Berkauf bes Unterfunftsgebaudes lit. F. auf ber biefigen Bitabelle Donnerstag ten 18. September 1862 Bormittags 10 Uhr eine öffentliche Ligtragion abgehalten werden wird.

Diefes abzutragende Gebaube wird Demjenigen überlaffen, mel-

der biefur ben größten Unboth fiellt.

1) Bu biesem Behufe bat jeder Raufluftige, respektive Ligitant, noch vor ber Ligitagion ein Badium von Bierhundert Gulden oft. 2B. du Sanden der Berfleigerunge Rommiffion im Baren zu erlegen.

2) Die erlegten Babien werten gleich nach beendigter Ligitazion

ben Ligitanten rudgeftellt merben, mo bingegen

3) der Raufsanboth im baren Gelde und gleich an Ort und Stelle an die Berfteigerunge. Kommission vom Ersteher übergeben werden muß.

4) Quch fdriftliche Offerte, wenn fie boridriftemaßig verfaßt, und mit bem baren Anbothe verseben, ter Rommission noch vor Beginn ber öffentlichen Ligitagion übergeben werben, merden berudfichtiget.

5) Rachträglich eingelangte Offerte werben gleich ale ungiltig

rudgestellt.

6) Der Abtragungetermin bes erfandenen Dbjeftes wirb mit

langftens 10 Bochen nach erfolgter Genehmigung festgefest.

Die naberen Bedingniffe, fo wie die Ausfunfte bezüglich Diefer Ligitagion, konnen in den gewöhnlichen Umtestunden in der Dieffeiti. gen Dillitar : Bauvermaltungefanglet eingeholt merben.

Lemberg, am 25. Juli 1862.

(1306)Edift.

Mro. 8522. Bom f. f. Stanislauer Rreiegerichte mirb bem Berrn Anton Myslowski, Gutebefiger von Koro,iec, Tlumaczec Begirtes mittelft gegenwartigen Ediftes bekannt gemacht, es habe miber benselben die Lemberger f. f. Finanzprofuratur Ramens des h. Aerars unterm 21. August 1861 Bahl 8381 wegen Zahlung ber Summe von 55 fl. 351/2 fr. on. W. bei diesem Rreisgerichte eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber gegenwärtig eine neue Tagfabrt auf den 28. August 1862 um 10 Uhr Bormittage bestimmt wird.

Da der Aufenthalteort des Belangten bem Gerichte nicht befannt ift, fo bat das f. f. Kreisgericht zu deffen Bertretung und auf teffen Gefahr und Roften ben hiefigen Landes - Abvokaten Dr. Bardasch mit Cubstitutrung des hiefigen Landes-Advotaten Dr. Kolischer ale Rurator bepiellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galigien vorgefchriebenen Gerichteordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Chift mird bemnach der Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und Diesem f. f. Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts. mittel zu ergreifen, indem er sich bie aus beren Berabfaumung ents stehenden Folgen selbst beizumessen haben wirb.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Stanislau, am 21. Juli 1862.

(1312)

Mro. 33654. Das f. f. Lemberger Landesgericht macht befannt, bag über Begehren ber protofollirten Sandlungefirma Kopel Springers Witme die Bergleich everhandlung über bas gange fonft bem Ron= tureverfahren unterliegende Bermogen eingeleitet, jum proviforischen Ausschufe Joel Misch und Mendel Katz, ju Erfahmannern Benzion Nelken und Aron Platz, und jum Gerichtstommiffar Berr f. f. Motar Strzelbicki ernannt murbe.

Die Borladung zur Bergleichsverhandlung und zu ber dazu er. forterlicen Unmeldung ber Forberungen wird besonders fundgemacht

werden.

Lemberg, am 31. Juli 1862.

#### Edykt.

Nr. 33654. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem uwadamia, iz na prosbe protokołowanej firmy "wdowy Kopla Springer" postępowanie ugodowe względem majatku inaczej postępowaniu krydalnemu podlegającego wprowadzone, jako wydział prowizoryczny Joel Misch i Mendel Katz, jako zastępcy Benzion Nelken i Aron Platz, nareszcie jako komisarz sądowy c. k. notaryusz Strzelbicki mianowani zostali.

Zawezwanie do postępowania ugodowego i potrzebnego ku

temu zameldowaniu pretensyi osobną drogą nastąpi.

Lwów, dnia 31. lipca 1862.

G b i f t. (1299)

Mr. 1565. In Folge hohen Juftig = Minifterial - Erlages adto. 21. Juni 1861 3 488 pr. wird befannt gemacht, baß jene bisponi. blen Beamten und Diener, welche innerhalb bes ihnen gugeftandenen Begunftigungejahres mit Rudficht auf ihre Qualifitagion und inebesondere auf ihren früheren Dienftverband einer Gerichtebehorbe ober Staateanwaltschaft in Dit-Galigien ober in ber Butowina gur einft. weiligen Dienstleiftung zugetheilt zu werden beabfichtigen, ihre vollnandig inftruirten Befuche bei bem Lemberger f. f. Dberlandesgetichte Brafidium, beziehungemeife bei ber Lemborger f. f. Oberftaates anmaltschaft einzubringen und in benfelben inebefondere bie Rachmeis fung ju liefern haben, in welcher Gigenschaft, mit welchen Bezügen und con welchem Beitpuntte angefangen, fie tu ben Stand ber Berfügbarfeit verfest worden feien, endlich bei welcher Raffe fie ihre Die-

ponibilitätegenuffe beziehen.

Bugleich wird beigefügt, bag über Ersuchen ber f. ungarischen Soffanglei die tieponiblen Beamten und Diener biemit verstandiget werden, bag infoferne fie von ihren bisherigen f. f. Borftanden Entbebungebetrete nicht erhalten hatten und folde von ber f. ungarifchen Softanglei zu erhalten munfchen, fie biefelben mittelbar ober unmittel. bar im Expedite ter genannten hoffanglei erheben fonnen.

Bom f. f. Oberlandesgerichte - Prafidium.

Lemberg, am 27. Juli 1862.

(1293)Kundmachung.

Dr. 44740. Bur Sicherstellung ber Dedflofflieferung im Zaleszezyker Strafenbaubezirte pro 1863 wird hiemit die Offertverhand. lung ausgeschrieben.

Das biesfällige Erforberniß beffeht, und gwar:

1. 3m Czortkower Rreife.

Muf ber Tarnopoler Berbindungeftrage in 200 Dedftoffpriemen im Fistalpreise von 679 ft. 20 fr. oft. D.

2. 3m Kolomeaer Rreife.

Auf ber Horodenkaer Berbindungestraße in 1318 Briemen im

Fistalpreise von 5101 fl. 38 fr. oft. 28.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertebedingniffe tonnen bei ber betreffenden Rreisbehorde oder bem Zaleszczyker Stragenbaubegirfe eingesehen merben.

Unternehmungeluftige merben biemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langftene bis jum 20. August bei ber be-

jüglichen Rreisbehörde ju überreichen.

Nachträgliche Unbote erhalten feine Berudfichtigung. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, den 24. Juli 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 44740. Dla dostawienia materyału na pokrycie gościńców w Zaleszczyckim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

Odnośną potrzebę stanowią, jako to: 1. W obwodzie Czortkowskim.

Na Tarnopolskim gościńcu komunikacyjnym 200 pryzm materyału na pokrycie gościńców po fiskalnej cenie 679 złr. 20 kr.

2. W obwodzie Kołomyjskim.

Na komunikacyjnym gościńcu w Horodeuce 1318 pryzm po

fiskalnej cenie 5101 złr. 38 kr. wal. austr.

lane zaś powszechne i szczegółowe, a mianowicie owe tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w kancelaryi władzy obwodowej albo w kancelaryi powiatu dla budowy gościńców w Zaleszczykach.

Przedsiębiorców wzywa się zatem niniejszem, ażeby swoje w 10% we wadyum zaopatrzone oferty złożyli u odnośnej władzy

obwodowej najdalej do dnia 20. sierpnia r. b.

Dodatkowe oświadczenia nie zostaną uwzględnione.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 24. lipca 1862.

(1280)E d i f t.

Dr. 1788. Bom Kossower f. f. Begirtegerichte wird hiemit befannt gemacht, es habe wiber Tymofij Hanuszczak am 28. Marg 1862 3. 1788 Maria Hanuszczak eine Rlage wegen Ungiltigfeitertflarung bes Raufvertrages bezüglich ber Salfte bes Adergrundes Matyszowa, Raumung und Besitubergabe berfelben ober Bahlung des Werthes f. M. G. angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber ber Termin auf den 6. September 1862 festgesett murde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, fo murbe gur Bertretung besselben ber Manasterskoer Insage Paul Kropilnicki jum Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Edift wird bemnach Belangter erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen ober auch einen anderen Sachs malter ju mablen und biefem Gerichte anjuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Begirtegerichte.

Kossow, am 13. Juni 1862.

dykt. Nr. 818. Urzad powiatowy Sokalski jako sad wzywa nieobe-

cnego Ignacego Łozowskiego, by w przeciągu roku od dnia pierwszego ogłoszenia niniejszego edyktu do sądu tutejszego zgłosił się i oświadczenie do przyjęcia spuścizny po ojcu jego Józefie Łozowskim na dniu 20. września 1861 z pozostawieniem ostatniej woli rozporządzenia w Tartakowie zmarłym podał, gdyż w przeciwnym razie pertraktacya spadku ze zgłaszającemi sukcesorami niemniej z postanowionym zastępcą nieobecnego p. Franciszkiem Rojeckim załatwioną zostanie.

Sokal, dnia 16. maja 1862.

(1310) G b i f t

Mro. 18124. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte wird in Grelebigung bes Tagsahungs, Protofolls de praes. 16. November 1861 Babl 48984 bie mit Beschluß vom 1. August 1861 Babl 22325 bewilligte Feilbiethung ber zur Artbamasse ber Gheleute Anton und Theresia Dziabdzińskie gehörigen Realität Nro. 47 ½ in Lemberg in bem lehten Termine auf ben 11. September 1862 um 3 Uhr Nachmittags unter ben nachfolgenden erleichternden Bedingungen hiemit ausgeschrieben.

1) Bum Ausrufspreise mird ber gerichtlich erhobene Schätungs. werth ber Realitat Rro. 47 2/4 mit 9215 fl. 8 fr. oft. B. angeommen.

2) Jeber Rauflustige ist gehalten, den Betrag von 500 fl. KM. im Baren ober in galiz. Sparkassaucheln als Nabium zu handen der Ligitazions. Rommission zu erlegen, welches bem Meistbiethenden in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen Mitlizitanten gleich nach beendigter Feilbiethung zurückgestellt werden wird.

3) Collte Niemand ben Schahungewerth anbiethen, fo wird biefe Realität felbst unter bem Schahungewerthe um welchen Preis

immer veräußert werben.

4) Rudfichtlich ber Steuern werben bie Rauflustigen an bas f. f. Steueramt, bezüglich ber Laften an bas Grundbuch und rudfichtlichber Feilbiethungebedingungen an bie hiergerichtliche Registratur gewiesen.

Hieven werben die sammtlichen Sypothekar, und andere Glaubiger, ber Bermögensverwalter herr Josef Hornung und ber Gantmassaveitreter herr Abvokat Dr. Wurst, ferner alle diesenigen, tenen biefer Bescheid aus was immer für einem Grunde nicht rechtzeitig ober gar nicht zugestellt werden könnte, zu handen bes benselben bestellten Kurators herrn Abvokaten Dr. Madejski verständigt.

Lemberg, am 1. Juli 1862.

### E dykt.

Nr. 18124. C. k. sad krajowy Lwowski załatwiając protokół do praes. 16. listopada 1861 l. 48984 licytacya realności Nr. 47<sup>2</sup>/<sub>4</sub> we Lwowie, do masy upadłości Antoniego i Teresy Dziabdzińskich należącej, w jednym i ostatnim terminie t. j. na dniu 11. września 1862 o godz. 3ej popołudniu, pod następującemi ułatwiającemi warunkami rozpisuje:

1) Jako cenę wywołania stanowi się wartość szacunkowa

realności Nr. 47 2/4 w kwocie 9215 zł. 8 c. w. a.

2) Chęć kupienia mający winien do rak komisyi licytacyjnej złożyć jako wadyum 500 złr. m. k. w gotówce lub w książeczkach szparkasowych. Wadyum najwięcej dającemu w cenie kupna wliczone, innym licytantom zaraz po licytacyi zwróconem będzie.

3) Gdyby nikt niechciał dać ceny szacunkowej, wtedy realność ta nawet nizej ceny szacunkowej za jakakolwiek cenę sprze-

dana bedzie.

4) Co do podatków odseła się mających chęć kupienia do urzędu podatkowego, co do ciężarów do tabuli miejskiej, warunki zaś bliższe w registraturze tutejszego sądu wglądnąć wolno.

O tem uwiadamia się wszystkich wierzycieli hypotekarnych, zarządcę masy p. Józefa Hornung, zastępcę masy p. adwokata dr. Wursta, zaś tych, którym uchwała niniejsza z jakiegobądź powodu niemogłaby być zawczasu doręczoną, lub wcale niebyła doręczoną, na ręce kuratora p. adwokata Madejskiego.

Lwów, dnia 1. lipca 1862.

(1290) E d y k t. (3)

Nr. 24308. Sąd krajowy Lwowski wiadomo czyni, iż no wniosek wierzycieli, którzy na dniu 31. maja 1862 przed komisyą stanęli i do których się także reszta wierzycieli, którzy na czas zawezwani zostali, lecz się nie zgłosili, wedle § 148. u. s. za przystępujących poczytuje i z przyczyny, że na pierwszym i na drugim terminie dnia 25. kwietnia i 30. maja 1862 żaden kupiciel się niezgłosił, zadość czyniąc większości obecnych wierzycieli, realność do masy rozbiorowej małzonków Tomasza i Teresy Laskowskich naleząca, pod Nrm. 291 ½ położona, wraz z częścią gruntu od realności pod Nrm. 292 ½ odłączoną, w jednym tylko terminie dnia 3. września 1862 o godzinie 4ej z południa w drodze publicznej licytacyi pod następującemi ułatwiającemi warunkami sprzedawać się będzie.

1) Za cenę wywołania ustanawia się już poprzednio na dniu 19. stycznia 1860 ustalona wartość 15843 zł. 3 c. w. a., gdyby zaś nikt tę wartość szaczunkową ofiarcwać niechciał, natenczas zostanie ta realność nawet ponizej ceny szacunkowej za jakakolwiek

bądź cenę najwięcej ofiarującemu sprzedana.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest 1050 zł. w. a. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej w gotowiznie lub w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności podług nominalnej wartości lub w listach zastawnych galic. stan. Towarzystwa kredytowego lub w obligacyach indemnizacyjnych galicyjskich, lub na koniec w 5% zapisach długu państwa, które ostatnie trzy przedmioty podług kursu dziennego obrachowane będą, złożyć, któryto zadatek najwięcej ofiarującemu dopiero w ostatnią ratę ceny kupna wrachowany, innym zaś licytującym po ukończonej licytacyi zwrócony będzie.

3) Względem powzięcia wiadomości o ciężarach odsełają się chęć kupienia mający do tabuli miejskiej i do c. k. urzędu podatkowego, i wolno im będzie akt detaksacyi jako tcż warunki licytacyi w tutejszej registraturze przejrzeć albo odpisy powziąść.

O rozpisanej licytacyi uwiadamia się p. Jan Dębicki zawiadujący majątkiem rozbiorowym, p. adwokat krajowy dr. Jabłonowski zastępca masy rozbiorowej i wszyscy wierzyciele z miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, zaś wierzyciele co do życia lub z miejsca pobytu niewiadomi, jako to: Ignacy Marzewski, Jütte Waldberg zamężna Thenen, Pessel Waldberg zamężna Nelken, Hinde Lea Waldberg zamężna Korngold, Antoni Sklepiński, Itte Rochmes, Laura Doller, Moses Kauf, Beile Kauf, Elke Babad, Josef Herzer, Moses Philipp i Karol Salazar lub ich spadkobiercy, dalej masa leżąca Maryi Anny Schreiner, skadkobierczyni Jana Schreinera, prawonabywcy Karoliny Kirelewiczowej, Izraela Rennera i masa Rokowiańska, nakoniec ci, którzyby tymczasem do tabuli miejskiej weszli, albo którymby uchwała o rozpisanej licytacyi wcześnie doręczona być niemogła, przez już ustanowionego kuratora p. adw. dr. Pfeiffera z zastępstwem p. adw. Landesbergera i przez niniejszy edykt.

Lwów, 8. lipca 1862.

(1307) E d y k t. (2)

Nr. 570. Przez c. k. sąd powiatowy w Radymnie czyni się wiadomo, że na dniu 29. grudnia 1855 zmarł Maciej Zawitkowski

w Czerniawce bez rozporządzenia ostatniej woli.

Sad nieznając pobytu pozostałej córki Katarzyny Zawitkowskiej wzywa takową, żeby w przeciągu roku jednego od dnia nizej wyrażonego licząc zgłosiła się w tym sądzie i wniesła oświadczenie swe do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi już spadkobiercami i z ustanowionym dla niej kuratorem Marcinem Zawitkowskim przeprowadzi się.

C. k. sad powiatowy.

Radymno, dnia 17. lipca 1862.

(1317) Kundmachung. (1)

Rro. 5385. Bom 1. August d. J. ab wird die Gebühr für Retour-Rezepisse zu Briefen, welche an Abressaten im eigenen Bestellungsbezirke des Postamtes aufgegeben werden, mit 5 Reufreuzern
festgesett.

Diefe Gebühr ift vorhinein ju entrichten. Bon ber f. f. galig. Postdirekzion.

Lemberg, am 28. Juli 1862.

### Obwieszczenie.

Nr. 5385. Od 1. sierpnia r. b. ustanawia się za Retourrecepisę od listów, które do adresatów w własnym obrębie obstalunkowym poczty oddają się, należytość 5ciu nowych krajcarów.

Te nalezytość opłaca się z góry.

C. k. galicyjska dyrekcya poczt.

Lwów, dnia 28. lipca 1862.

(1316) © b i ? t. (1

Nro. 2551. Dom f. f. Bezirksgerichte Brody wird ber über bas Bermögen bes Brodyer Handelsmannes Hersch Kelsen mit h. g. Bescheid vom 24. Februar 1862 Jahl 820 eröffnete Konkurs ber Glausbiger hiemit aufgehoben.

Brady ben 17 Auf 1869

Brody, ben 17. Juli 1862.

# Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 21. lipca 1862.

Silkiewicz Tomasz, adjunkt przy namiestnictwie, 64 l. m., na suchoty. Łuszczyński Jan, urzednik r. k. seminaryum, 53 l. m., na suchoty. Justian Franciszek, szynkarz, 64 l. m., ze starości. Schirekowa Małgorzata, wdowa po urzędniku. 80 I. m., na gangrynę. Volker Józef, r. k. proboszcz, 48 l. m., na szkorbut. Weltze Józef, ekonom, 47 l m., na zapalenie płuc Chawański Narcyz, student, 16 l. m. na sparaliżowanie mózgu. Bochińska Teofila, żona szewca, 28 l. m., na suchoty. Dabrowska Malwina, dziecie podoficera, 5 m. m., na anginę. Aleksy Karolina, dziecie urzędnika, 2 m. m., na konwulsye. Radosz Jan, sierota, 15 l. m., na dysenteryę. Held Joanna, dziecię handlarza, 3 l. m., na anginę. Kryłowska Eugenia, dziecie nauczyciela, 3 l. m., na dysenteryę. Buzar Antonia, szwaczka, 16 l. m., na wodną puchtinę. Luzna Rozalia, wyrobnica, 26 l. m., na suchoty. Tobiasz Aniela, dto. 15 l. m., dto. Moczurek Tomasz, wyrobnik, 60 l. m, na sparaliżowanie płuc.
Szpin Jan, dto. 66 l. m, dto.
Moszyszyn Jan, dto. 30 l. m, na zapalenie błony mózgowej.
Leniow Mikolai. dto. 24 l. m Leniow Mikołaj. Szwed Jan, 24 l. m., dto. 37 l. m., na suchoty. dto. Sidor Mikolaj, Sidor Michał, dto. 42 l. m., na skaleczenie. 42 l. m., dio. Bandrowska Julia, wyrobnica, 18 I. m., na suchoty. Burysz Wawrzyniec. wyrobnik, 52 l. m., dto-Partynak Marya, dziécię wyrobnika, 6 l. m., na angine. Klimasz Marya 3 go dz. m, z Kuźniewicz Stanisław, dto. 3 m. m., na konwulsye. Balanda Tadeusz, dto. 1 m. m., dto. dto. 8 dni m., Dorosch Zofia, córka szewca, 11 l. m., na dysenterye. Piwko Józefa, dziecie wyrobnika, 5 m. m, na biegunkę. Besch Ettel, żona blacharza, 65 l. m., na zapalenie mózgu Kahane Aron Leib, wyrobnik, 44 l. m., na wadę w sercu. Weinstein Kreinzel, sierola, 12 l. m., na konsumcye.

Miezer Chane, żona wekslarza, 42 l. m., na zapalenie kiszek.

Barth Dawid, dziecię machlerza, 1½ r. m., na konwulsye.

Wachsberger Malke, dziecię machlerza, 1 m. m., z braku sił żywotnych.

Mościsker Wolf, dto. 9 m. na konwulsye. dto. 9 m. m. na konwulsye. 6 dni m., dto. Reiter Henryk,